# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

Obligacyje długu stanu

nów Tyrolskich -

Obligacyje wylosowane, obligacyje (6

Kamery nadwornej pożyczki przy- (5

muszonej w Krainie i skarhowe Sta- (4 142') -

(Nro. 14.)

1. Lutego 1845.

#### Idostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>micsiąc | Czas                  | Barome<br>dzon<br>Reau<br>paryzk.                        | y dem. 1                               | o O<br>niai | , y                    | m      | rmo-<br>etr<br>aum.                    | linije       | ychro-<br>ietr<br>e ·<br>zk.pCi                    | miary | W     | ia | ır | Stan atmosfery                                                 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|--------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------|-------|----|----|----------------------------------------------------------------|
| 29. Stycznia ]        | 10. N.<br>W.⊙<br>2Po. | 26,564<br>26,564<br>26,652<br>26,654<br>26,687<br>26,858 | 27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27 | 3 3 4 4 5 7 | 77.<br>88.<br>81.<br>2 | ナチーーナー | 0,8<br>1,0<br>1,0<br>0,5<br>0,3<br>1,6 | 1,66<br>1,79 | 91,44<br>85,82<br>91,47<br>93,41<br>83,26<br>86,23 | 1     | Wscho | _  |    | pochmurno. pok. przed g. 3. wypogoda. pok. mgła. pochm. śnieg. |

Średni stan wilgoci dnia 29. Stycznia: 89,58; dnia 30. Stycznia: 87,63 pCtu.

Temperatura powietrza (największa) 29. Stycznia  $\begin{pmatrix} + & 2,90 \\ - & 2,6 \end{pmatrix}$ 30. Stycznia  $\begin{pmatrix} + & 1,96 \\ - & 1,8 \end{pmatrix}$ 

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 28. Stycznia: Książę Jabłonowski Karol, z Bursztyna. — Hrabia Pallavicini, c. k. Rotmistrz, z Jaworowa. — Baronowa Geppert Aloizyja, i Mysłowski Kajetan, z Podgórza. — Roszkowski Antoni, ze Stajów. — Babecki Kajetan, z Byszowa. — Uznański Alexander, z Wolowego. — Szumlański Stanisław, ze Stanisławowa. — Zagórski Karol, z Tarnopola. — Kruljowiecki Ignacy, z Uberec. — Nikorowicz Jan, z Grzymałowa. — Krajewski Ludwik, z Terki. — Auerhammer, c.-k. Rotmistrz, z Zółkwi. — Malicki, c. k. Porucznik, z Brzeżan. — Skolimowski, c. k. Podporucznik, z Zółkwi.

Dnia 29. Stycznia: Hrabia Łoś Tadeusz, z Narola. – Hrabiowie Załuscy Józef i Zygmunt, z Jasienicy. – Zawadzki Józef, z Tarnopola. – Wojna Ignacy, z Pitryczy. – Raszewski Seweryn, i Kieszkowski Waleryjau, z Przemyśla. – Skrzyński Wincenty, z Bachorza. – Ubysz Felix, z Ostobusza. –

Skarbek Borowski Leon, z Bukowy. - Białoskurski Felicyjan, z Czajkowic. "

#### Wyjechali, ze Lwowa.

Dnia 28. Stycznia: Hrabia Borkowski, do Złoczowa. — Dziembowski Autoni, król. saski tajny Radca, do Podgórza. — Jendrzejowicz Ludwik, do Przemyśla. — Bogdanowicze Krzysztof i Deodat, do Stanisławowa. — Bogdański Paweł, do Łoziny. — Hoszowscy Edward i Jan, do Stryja. — Truskolawski Wincenty, do Brzeżan. — Jabłonowski Apolinar, do Rohatyna.

Dnia 29. Stycznia: Hrabia Lichtenberg, c. k. Jenerał-Major, do Drohowyża. — Hrabia Mensdorf, c. k. Major, do Mostów. – Terlecki Marceli, do Przemyśla. — Bylski Henryk, do Dłużniowa. — Wierzbowski Felix, do Lubienia. — Puzyna Roman, do Stanisławowa. — Skolimowski, c. k. Podprucznik, do Zółkwi.

#### Knrswiddeński.

| Dnia 24. Stycznia. Średnia cena.                | Średnia cena.                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| pCtu. w M. K.                                   | pCtu. w M. 'K.                              |
| Obligacyje długu Stana (5 )111 518              | Pożyczka do wygrania przez losy z r.        |
| Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3 ) -     | 1334 za 500 ZR 791 114                      |
| Kamery nadwornej. dawniejszego (2 112 ) -       | Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 1j2 ) 65 |
| długu Lombardzkiego, tudzież we (2 1)4 ) 58 1/2 | Obligacyje powszechnej i wegierskiej (3 )   |
| Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 )         | Kamery nadwornej, dawniejszego (2 1/2 ( 65  |
| życzki (1 3/4 ) 45 1/2                          | długu Lombardzkiego, tudzież we (2 1/4 ) —  |
| Obligacyje galicyjskie (2 ) 54                  | Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 ) -   |
| Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju - 612 7j8  | życzki – – – – – – (13j4) –                 |
|                                                 | Listy zastawneg alicyjskie za 100 ZR 98 1/2 |
| Dnia 25. Stycznia. Średnia cena.                |                                             |

pCeu. W M. K.

) ---

(3112) --

(4

- 14

3111 9116

)101 518

)111 9116

Kurs wexlowy w M. K. z dnia 25. Stycznia.

Amsterdam, za 100 talar. Kur. tal. 133 5/8 g. 2 m e. Augsburg, za 100 ZR. Kur.; ZR. 98 1/8 g. Uso. Frankfurt n.M. za:00 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 5/8 g. 3 mic. Genua, za 390 Lir. nove di Piemonte ZR. 114 1/8 g. 2 mic. Hamburg, za talar. bank. 100; Kur. Tal. 143 4/2 g. 2 mic. Livorno, za 300 Lire Toscany ZR. 96 5/4 g. 2 mic.

A

Londyn, za fant szterlingów ZR. 9-48 3 mie. Lugdun, za 300 frank. ZR. 114518 2 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 118 g. 2 mie. Marsylija, za 300 franków ZR. 114112 g. 2 mie. Paryż, za 300 franków ZR. 114314 2 mie.

# Kurs lwowski

| Dnia 31. Stycznia. zr.                                                 | kr.    |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                        | 33     |
| Dukat cesarski 4                                                       | 33     |
| Rubel rossyjski 1                                                      | 31 112 |
| Kurant polski (6 zł. pol.) 1                                           | 22     |
| Listy zastawne galicyj-/ za 100 zr \zadają 98                          | 40     |
| Listy zastawne galicyj- (za 100 zr. )żądają 98<br>skie (bez kupono) 98 | 25     |

#### Doniesienia urzędowe.

Anfundigung. Mro. 16088. Um 10ten hornung 1845 Vormittags um 9 Uhr wird in der Sanoker f. Kreib= amtskanzken die Lizitazion, wegen Beendigung der Zagorzer a. f. Pfarrbaulichkeit, abgehalten werden. - Bum Fiskalpreise wird ber dem Un= ternehmer im Baaren ju jahlender Vergutungsbetrag pr. 616 fl. 48 214 fr. R. M. an= genommen, wovon das 10 pctige Reugeld pr. 61 fl. 41 fr. R. M. vor Beginn der Ligitagion zu erlegen senn wird. Außerdem erhalt der Unternehmer das erforderliche Baumateriale vom Do= minio Zagorz und Bykowce, dann von den eingepfarrten Gemeinden 286 Sand und 180 13 Bugtage. — Lizitazionelustige werden mit dem 10pctigen Reugelde verseben zur gedachten Ligi= taziones Verhandlung hiemit vorgeladen. Gollte der erste Lizitazionstermin fruchtlos verstreichen, fo wird am 14ten eine zweite, und am 19ten Sornung 1845 eine dritte Verhandlung erneuert

Sanok am 9ten Janner 1845.

(4)(239)Edictum. Nro. 37837. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobil. Leopoliense DD. Magdalenae, Victoriae et Margarethae Białobrzeskie de vita et domicilio ignotis vel iisdem nefors demortuis earundem de vita ac domicilio ignotis successoribus medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Edmundum Com. Krasicki contra ipsas puncto extabulationis Summac 20000 flp. in fundamento ordinationis hujus Judicii ddto. 24 Maji 1787 pro re conventarum in statu passvo bonorum Lisko Dom. 86. pag. 55. n. 12. on. cum attin. Weremin Dom. 86. pag. 105. n. 10. on. Serednie Dom. cod. pag. 113. n. 11. on. Bezmijowa dolna Dom eod. pag. 213. n. 10. on. Posada Dom. eod. pag. 229. n. 12. on. Posto-

lowa wola Dom, eod. pag. 237. n. 10. on. et Podsobień Dom. eod. pag. 209. n. 10. on. via condictionis praenotatae cum positionibus consecutivis Dom. 86. pag. 339. et 390. n. 46, et 47. on. conspicuis sub praes. 16. Decembris 1844. ad Nrum. 37837. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem tum vitam ipsarum ignotam, earum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Piatkowski cum substitutione Domini Advocati Christiani qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 3. Martii 1845. h. decima matutina comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Decembris 1844.

(489) Edictum. (3)

Nro. 38656. Caesareo Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Loopoliense D. Josepho Baroni Knorr de vita et de domicilio ignoto, illoque nefors demortuo ejus de vita et de domicilio ignotis hacredibus medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Edmundum Com. Krasicki contra ipsum puncto extabulationis Summae 22000 fl. c. s. c. bonis Lisko Dom: 86. pag. 400. n. 63. et 64. on. inhaerentis cum ejusdem positionibus consecutivis sub praes. 23. Decembris 1844. ad Nrum. 38656. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commotationem ipsius ignotam ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Waszkiewicz cum substitutione Domini Advocati Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictnm itaque admonet ad hic Judicii die 3. Martii 1845. hora decima matutina comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Decembris 1844. (252) Edictum. (3)

Nro. 30357. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Leoni Horodyski, ejusve nesors demortui haeredibus de nomine ac domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Juliannae, Olimpiae Apoloniae trinom. de Com. Ostrowskie Michałowska, Thomac Celestini Antonii Chris stini quadrin. Com. Ostrowski, Josephi Christini Petri Celestini quadrin. Com. Ostrowski et Stanislai Ladislai, Casimiri trinom, Com. Ostrowski, contra eosdem puncto extabulationis de bonis Bolestraszyce evictionis lib. dom, 15. pag. 460. n. 11, on. intabulatae, sub praes. 31. Decembris 1844. ad Nrum. 39357. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratani csse. - Ob commorationem vero dictarum personarum ignotam indicatam periculo et impendio jud. Advocatus Dnus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Rabath qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 31. Martii 1845, hora decima m. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae impu-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1844.

Nro. 28181/1844. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto de vita et domicilio ignotis Josepho et Rosaliae conjugibus Jawoysz notum redditur, quod contra ipsos haeredes olim Nuchim et Chanae Ester Goldstein actionem puncto extabulationis Summarum 50 flr. 200 flp., 1200 flp. et 300 flp. tum 8 flp. de realitate 1892/4 in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Officium et opem

judicis imploraverunt.

Quum Judicio ignota sit eorum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versentur, visum est Curatorem eis dare, qui personam eorum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Kabath cum substitutione Domini Advocati Leszczyński, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Qua propter, praesenti Edicto Josephus et Rosalia conjuges Jawoysz admonentur, ut in termino

ad extricandam hanc causam in diem 20. Februarii 1845 h. 10. m. praefixo aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono decumenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: ni faciant et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 12. Decembris 1844.

(208) Kundmachung. (3)

Mro. 78513. Bur Besetzung der bei dem Masgistrate in Tarnow erledigten Stelle eines provisoschen Kassa-Kantrollors, womit der Gehalt von Zweihundert Funfzig Gulden Conv. Münze und die Verpflichtung verbunden ist, eine dem Gehalte gleichkommende Kauzion zu erlegen, wird

hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis Ende Februar 1845 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Tarnower Magistrate und zwar: wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohenen, einzureichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Alter, Geburtsort, Stand und

Religion,

b) über das Befähigungsdekret zum Stadtkaffier, dann die etwa zurückgelegten Studien, wobei bemerkt wird, daß jene den Vorzug erhalten, welche die Komptabilitätswissenschaft gehört und die Prustung aus selber gut bestanden haben,

c) über die Kenntniß der deutschen und polni-

ichen Sprache,

d) über das untadelhaste moralische Betragen, die Fähigkeiten, Verwendung und die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen wird,

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Tarnower Magistrats verwandt ober verschägert seien.

Bom f. f. galiz. Landesgubernium. Cemberg am 8. Janner 1845.

(230) Rundmachung. (3)

Mro. 27863—1844. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird kund gemacht, es sey über Ersuchschreiben des Lemberger k. k. Landerechts ddto 20ten July 1844 3. 3. 22370 zur Befriedigung der von den Erben nach Johann Grafen Castiglioni gegen die Erben des Anton und Florian Ritter von Kriegshaber erstegten Summe pr. 4800 st. C. M. sammt 51100 Insteressen von 16ten November 1841 Gerichtskösten pr. 33 st. E. M. und den Erekutionskosten pr.

8 fl. 6 fr. und 24 fl. 20 fr. C. M. die erekutive öffentliche Feilbiethung der unter Mro. 140 Stadt liegenden Realität ausgeschrieben, welche in ei einem Lermine nähmlich am 25. Februar 1845 um 3 lihr Nachmittags hier Gerichts abzgehalten werden wird, und zwar unter nachstehenden Bedingungen:

1) Zum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erbobene Schäbungswerth pt. 12,327 fl. 47 fr.

C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden den Betrag pr. 616 fl. E. M. als Angeld (Vadium) zu Kanden der Versteigerungs = Commission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet werden wird.

3) Der Bestbiether ist verbunden den ganzen Kaufschilling nach Uhzug des Vadiums an das hiergerichtliche Depositenamt binnen 14 Tagen nach dem ihm zugestellten gerichtlichen Bescheide über den zur gerichtlichen Wissenschaft genommenen Feilbiethungsatt zu erlegen — wo ihm alsdann das Eigenthums-Defret ausgesolgt, alle Lasten ertabulirt, und auf den Kaufschilling übertragen werden. Wenn einer von den Hypothestar-Gläubigern vor dem Aufschillingstermine die Forderung nicht übernehmen wollte, ist der Meistbiethende verbunden, diese Forderung nach Maaß des angebothenen Kausschillings zu übernehmen.

4) Sollte der Käufer den ganzen Kaufschilling in dem oberwähnten Termine nicht erlegen, so wird die frägliche Realität sub Nro. 140 Stadt auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitations = Termine veräußert werden und der Käufer ist für den Ubgang des Kaufschillings

ben dieser Relizitation verantwortlicht

5) Sollte diese Realität am festgesetzten Termine über oder um den-Schätzungswerth nicht an Mann gebracht werden, so wird selbe unter einem auch unter der Schötzung um was immer für einen Werth an den Meistbiethenden hint-angegeben werden.

6) hinsichtlich ber auf dieser Realität haftens ben Lasten, Steuern und Abgaben, werden die Kaussussigen an die Stadtafel, an die städtische

Saupt- und Steuerkasse gewiesen.

Von diefer ausgeschriebenen Lizitation werden beude Partheien und die fammtlichen intabulirten Gläubiger verständiget.

Lemberg am 19ten Dezember 1844.

#### Obwieszczenie.

Nro. 27863 — 1844. Magistrat królewskiego miasta Lwowa niniejszém czyni wiadomo, iż w skutek wezwania C. K. Sądów Szłacheckich Lwowskich z dnia 20go Lipca 1844 do liczby 22370 uczynionego na zaspokojenie Summy 4800 ZłR. M. K. z procentami po 5/100 od

dnia 16go Listopada 1841 kosztami prawnémi w kwocie 33 ZłR. M. K. i kosztami egzekucyjnémi w kwotach 8 ZłR. 6 kr. i 24 ZłR. 20 kr. w Mon. Konw. przysadzonémi przez spadkobierców ś. p. Jana Hrabi Castiglioni przeciw spadkobiercom ś. p. Antoniego i Floryjana Kriegshaberów wygranej, publiczna sprzedaż realności w mieście Lwowie pod liczba 140 miasta polożonej w jednym terminie, to jest dnia 25go Lutego 1845 o godzinie ściej po południu w tutejszym Sądzie w drodze egzekucyi pod następującémi warunkami przedsięwziętą będzie.

1) Cene wywolania stanowi Summa 12,327 ZłR. 47 kr. M. II. aktem oszacowania ozna-

czona.

2) Chęć kupienia mający obowierani są tytułem zadatku (wadyjum) Summe 616 ZłR. do rąk Komissyi licytującej w gotowiźnie złożyć, która przy uzupełnieniu wypłaty potrą-

cona bedzie.

3) Kupiciel obowiązanym będzie w dniach 14 po doręczonej sobie rezolucyi licytacyje do wiadomości sądowej przyjmującej rachować się mających — ofiarowaną cenę kupna po potrąceniu wadyjum przy licytacyi złożonego do depozytu Magistratu król. miasta Lwowa złożyć, co uskuteczniwszy dekret własności na rzeczjego wydany będzie — długi zaś wszystkie z tej realności extabulowane i na cenę kupna tej realności cytożone przeniesione zostaną — gdyby zaś któren z wierzycieli hypotekowanych przed terminem wypowiedzenia swojej wierzytelności przyjąć nie chciał — kupiciel tę wierzytelność w miarę ofiarowanej ceny na siebie przyjąć ma i z ceny kupna potrącić może.

4) Gdyby kupujący w wyż wyrażonym terminie całkowitej ceny kupna nie złożył, natenczas na jego koszta i niebezpieczeństwo powtórna licytacyja tej realności w jednym terminie odbyć się mająca, przedsięwziętą będzie, a kupiciel stanie się odpowiedzialnym za ubytek ceny kupna jeżeliby takowy przypowtórnej licytacyi summę przez niego ofia-

rowana nie wynosił.

5) Gdyby ta realność w terminie wyż wyznaczonym ani wyżej szacunku ani téż za szacunek sprzedaną być nie mogła, natenczas ta realność w tym samym terminie niżej szacunku za jakowabądź cenę najwięcej ofiarującemu spredaną będzie.

6) Co się tyczy długów tę realność ciążących, niemniej podatków i danin chęć kupienia mający do tabuli i kas miejskich odsyłają się.

O któréjto licytacyi obydwie strony i wierzyciele uwiadamiają się.

Lwów dnia 19go Grudnia 1844.

(212) Nro. 124. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absentibus, et de domicilio ignotis judaeis Isaaco Silberstein, tum Wolf et Chajae Fack, aut his nefors demortuis eorum hacredibus de domicilio ignotis - medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Edmundi Com. Krasicki contra eosdem, puncto extabulationis Summae 1300 fl. c. s. c. in statu passivo bonorum Lisko Dom. 86 pag. 421 pro. 80 on. et atlinent, cum consecutivis positionibus - sub praes. 2. Januarii 1845 ad Nr. 124 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem eorum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Menkes, cum subsitutione Domini Advocati Blumenfeld, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 14. Aprilis 1845 hora 10. mat. ad contradictorium praesixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes traden-

Edictum.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

dum, aut sibi alium Advocatum in patronum

eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi

conformiter facienda, quae defensioni causae

proficua esse videntur; ni fiant, et causa neg-

lecta fuerit, damnum inde enatum propriae

Leopoli die 7. Januarii 1845.

culpae imputandum erit.

Edictum. Nro. 39025. C. R. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense - Massae Cridariae Josephi Com. Ankwicz respective hujus Massae participibus de nomine et domicilio ignotis - medio pracsentis Edicti notum reddit: ex parte Dni Casimiri Meciszewski contra cosdem puncto extabulationis Cautionis Summae 30528 flpol. 18 gr. annuis proventibus bonorum Inwald cridae Josephi Comt. Ankwicz expositorum corespondentis de bonis Stanisław ut Dom. 47 pag. 261 n. 7 on. inhaerentis - sub praes. 27 Decembris 1844 ad Nr. 39025 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero corum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Petrus Romanowicz, cum substitutione D. Advti Juliani Romanowicz, qua · Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet pro termino contradictorii in diem 1. Aprilis 1845 hora 10. matut. praefixo hic e t opem judicis imploravit.

Fori eo certius comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legiconformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde cnatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 30. Decembris 1844.

(222)Edictam.

Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Agnethi Wybczyńska de domicilio ignotae - medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Valentini et Apoloniae Conjugum Trembeckie contra candem, puncto extabulandae de medictate boni Gwoździec sequestrationis Summae 367 fipol. sub praes. 1. Januarii 1845 ad Nr. 3 — huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero ejus ignotam ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus, Raczyński, cum substitutione Domini Advocati Baczyński, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 14. Aprilis 1845 h. 10. mat. ad cotradictorium praefixo comparendm, et destinato, sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae desensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 7. Januarii 1845.

dictu E m.

Nro. 27721 1844. A reg. Urbis Metropolitanac Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto hacredibus Friderici et Annae Rosenbusch ut pote: Friderico, Carolo, Eduardo et Leopoldo Rosenbusch de domicilio ignotis notum redditur: quod contra ipsos nec non Catharinam de Rosenbusch Heindel, Theresiam Rosenbusch, Aloisiam Rosenbusch, Annam Rosenbusch et minorennem Ferdinandum Rosenbusch in assistentia tutoris Christiani Henze, Dominicus Alfredus Com. Potocki actionem intuitu deoccupandi fundi cum superstructis sub Nro. 14 1 4 Leopoli reperibilis refusionisque expensarum sub pracs. 2. Decembris 1844 ad Nrum. 27721 in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium

Quum Judicio ignota sit eorum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur, visum est curatorem eis dare, qui personam eorum gerat, corum periculo et sumptu Advtum Dominum Onyszkiewicz cum aubstitutione Domini Advocati Bartmański, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis Judiciarii deducetur et definictur. -Qua propter praesenti Edicto Fridericus, Carolus, Eduardus et Leopoldus Roseubusch admonentur, ut aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur: quo secus damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Ex Consilio r. Magistratus Leopoli die 5. Decembris 1844.

Edictum: (243)Caesareo-Regium in Regnis Ga-Nro. 344. liciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis Stanislao Łetowski et Adalberto Kustrzycki, vel eorum nefors demortuorum hacredibus, tum Ignatio Hurtig, seu ejus haeredibus de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Caroli Lapiński contra cosdem puncto extabulationis e Dunkowice et Michałowka Summae 6000 flpol. Dom. 60. pag. 374. nro. 7. et 375. n. 4. on. haerentis sub praes. 4. Januarii 1845. ad Nrum. 344. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero eorum ignotam ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Petrus Romanowicz cum substitutione Domini Advocati Bartmański qua Curator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 14. Aprilis 1845. hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Januarii 1845.

(214) E d i c t u m. (3) Nro. 371. Caesarco-Regium in Regnis Ga-

liciae et Lodomeriae Judicium Provinciale No-

bilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis hacredibus olim Stanislai Ines, ut popote: Theresiae Ines, Ignatio et Vincentio Înes, Mariannae de Ines Zielinska, Magdalenae Ines, Rosaliae de Ines et Josepho Biernadzkie seu Biernackie conjugibus, Elisabethi de Inesy Piotrowska medio praesentis Edicti notum reddit: exparte Dni. Nicodemi Ines contra eosdem puncto extabulationis de bonis Rusianowka prohibitionis non alienationis et non onerationis bonorum Rusianowka pro re massae pupillaris olim Stanislai Ines intabulatae sub praes. 5. Januarii 1845. ad Nrum. 371. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. —Ob commorationem vero eorum ignotam ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Raczyński cum substitutione Domini Advocati Piszklewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 14. Aprilis 1845. hora decima matutita ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fucrit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Januarii 1845.

(233) Anfündigung. (3)

Mro. 16700. Von Seiten des Sanoker f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Beendigung der Polaner lat. Kirchen und Pfarrsbaulichkeit auf Rechnung des bauführenden Dominiums Polana die Lizitazion am 7ten hornung 1845 Vormittags 9 Uhr in der Sanoker f. f. Kreisantskanzley abgehalten-werden wird.

Der dem Unternehmer im Baaren geleistet werdende Vergütungsbeitrag besteht in 651 fl. 32 1/4 fr. K. M., und wird ben der dießfalligen Lizitazion zum Ausrufspreise angenomen

werden.

Lizitazionslustige werden mit einem 10pctigen Reugelde pr. 65 st. 10 fr. K. M. versehen, zur

gedachten Verhandlund vorgeladen.

Sollte der erste Lizitazionstermin fruchtlos versstreichen, so wird am 14ten eine zwente, und am 19ten Hornung 1845 eine dritte Verhandlung angenommen werden.

Sanok am 13ten Janner 1845.

(255) Anfündigung. (2) Mro. 16329. Von Seite des Samborer f. f. Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Tilgung der hinter dem Dominium Jawora und respective dem Koseckischen Gutsantheile aushaftenden Steuer das gesammte Einkommen dieses Gutsantheils auf drei oder nach Umständen auf mehrere einander folgenden Jahre an den Meistbiethenden im öffentlichen Lizitazionswege wird verpachtet werden.

Die Ertragerubriken find folgende: Un Wedern . . . 509 ff. 33 518 fr. Un Wiefen . . . 63 ff. 12 4]8 fr. Un Sutweiden . . . 47 fl. 15 fr. Un Waldungen . . . 111 fl. 56 fr. Un der herrschaftl. Propinazion 250 fl. 2392 Bugtage . . . 378 ff. 44 . . 286 fl. 3432 Kandtage . 55 Stud Hühner . 4 fl. 74 8 fr. 11 Schock Gier 1 fl. 50 53 Gespunst aus herrschaftlis 23 fl. 51 chen Materiale . fr.

Diese Lizitazion wird am 10ten Februar 1845 in der Samborer Kreisamtskanzlei Vormittags

12 fl.

um 9 Uhr abgehalten werden.

Un Mablnußen .

Das Prätium fisci beträgt 1088 fl. 9 fr. CM. Lizitazionslustige haben sich mit einem 101100 Vadium zu versehen.

Sambor am 21. Dezember 1844.

Un Nuten der Brettmuble 6 fl.

(244)Edictum. Nro. 37. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Theclae de Krukowskie Jaworska et Ililiano Gogulski medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Valentini et Apoloniae Cgum Trembeckie contra eosdem puncto decernendae ex medietate bonorum Gwoździec extabulationis Summae 12000 flp. cum subonerante anticipato censu 2000 flpol. et 1000 fipol. sub praes.1. Januarii a. c. ad Nrum. 37. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero corundem conventorum ignotam vel nesors corundem e terris C. R. Austriacis absentiam eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione Advocati Domini Kabath qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 10. Martii 1845. hora 10. m. ad oralem causae hujus pertractationem dicto sub rigore legis \. 25. Cod. jud. comparendum, aut ante terminum huncce destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, vel sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae, defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Januarii 1845.

(262) Rundmachung. (2)

Nro. 38293/844. Von dem f. f. Lemberger Candrechte wird hiemit bekannt gemacht: es fep auf Ersuchen des Lemberger Merkantil = und Wechselgerichts der Befriedigung der vom Kellmann Bachstez wider Grn. Adalbert und Disma Lityńskie evinzirten Gumme pr. 1550 fl. f. M. G. in die öffentliche Feilbiethung ttene der auf dem Gute Olesko Złoczower Kreises für Adalbert Lityński haftenben Summe pr. 123 holl. Dukaten sammt Zinsen und Gerichtskosten - bann 2tens ber auf dem Gute Czechy, gleich= falls für Adalbert Litynski versicherten Gumme von 9974 flp. 12 gr. oder 997 fl. 36 fr. K.M. gewilliget worden, — und es wird diese Lizita= zion ben diesem f. f. Landrechte in zwey Terminen, das ift: am 21ten Februar 1845 und 28ten Mary 1845, jedesmal Vormittags um 10 Uhr unter nachstehenden Bedingungen abgehalten merben :

1tens. Jede ber zu veräußernden Summen wird abgefondert ber Feilbiethung ausgefest werden.

2tens. Uls Ausrufspreis wird der Mominals werth jeder diefer bepden Summen angenommen.

Itens. Jeder Kaustustige hat vor Beginn der Versteigerung 10 050 des Ausrusspreises als Ungeld zu handen der Lizitazions-Kommission um so gewisser zu erlegen, als sonstens derselbe zur Lizitazion nicht würde zugelassen werden, und nur der Exekuzionssuhrer bleibt vom baaren Erzlag des Ungeldes befreyt, und berechtiget, auch ohne baaren Erlag des Ungeldes in so fern mitzulizitiren, wenn derselbe das Sicherheitsrecht des Ungeldes über seine ersiegte Forderung intabuziert, und sich hierüber bey der Versteigerungs-Kommission ausgewiesen haben wird.

4tens. Der Meistbiethende hat den gemachten Unboth mit Einrechnung des Ungeldes binnen 30 Tagen nach Zustellung des Bescheides über den zur Gerichtswissenschaft genommenen Lizitazionsakt um so gewisser baar zu erlegen, als sonst die Relizitazion der erstandenen Gumme auf desen Geschr und Kosten ausgeschrieben, und in einem einzigen Termine abgehalten, in diesem aber auch unter ihrem Nennwerthe hintangegeben werden wird. Nur der Erekuzionsführer bleibt, falls er Bestbiether wurde, berechtiget, seine ersiegte Forderung in den gemachten Meistsboth in so weit einzurechnen, in wie weit diese hierin enthalten ware.

5tens. Nachdem der Meistbiethende den angesbothenen Kaufschilling gerichtlich hinterlegt, und

sich hierüber ausgewiesen haben wird, — erhalt derfelbe das Eigenthumsdefret der erstandenen Summe fammt Rebengebühren, und wird deffen Intabulirung, so wie die Extabulirung der bar=

auf haftenben Laften verfügt werben.

6tens. Für den Fall, wenn die obermahnten Summen, oder wenigstens eine derfelben in den anberaumten Lizitazionsterminen, nicht über oder um den Mominalwerth veraußert weiden konn= ten, wird jur Einvernehmung der Sppothefar= gläubiger in Betreff der erleichternden Bedin= gungen ein Kommiffionstermin auf ben 29ten Mart 1845 Nachmittags um 4 Uhr bestimmt, und hiezu die Sypothetarglaubiger mit dem Beifate vorgeladen, daß die Nichterscheinenden, der Stimmenmehrheit der Erscheinenden für beige= treten werden erachtet werden.

Won diefer ausgeschriebenen Lizitazion werden alle Gläubiger, und zwar jene, denen der Be= scheid über die abzuhaltende Lizitazion aus was immer für einer Ursache vor dem Feilbiethungs= termine nicht zugestell werden tonnte, - ober welche mittlerweile auf den zu veräußernden Summen ein Pfandrecht erlangen follten, durch den ihnen zum Kurator bestellten Landes= und Gerichtsadvofaten Grn. Dr. Senkowski mit Substituirung des Landes= und Gerichtsadvoka= ten frn. Dr. Rodakowski verständiget.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechtes. Lemberg den 13ten Jänner 1845.

#### Obwieszczenie.

Nro. 38233/1844. Ces. Hról. Sad Szlachecki Lwowski niniejszém wiadomo czyni, iż na żadanie Sadu handlowego i wexlowego lwowskiego, na zaspokojenie Kelmana Bachsteza Summy 1550 ZR. M. K. z procentami i kosztami sądowemi przeciw Wojciechowi i Dysmie Lityńskim przysądzonych - sprzedaż publiczna Summy 123 Duk. hol. z procentami i kosztami sądowemi, na dobrach Olesko zabezpieczonej, P. Wojciechowi Lityńskiemu przynależnej, jako též Summy 9974 Złp. 12 gr. temuż Wojciechowi Lityńskiemu przynależnej - i na dobrach Czechy intabulowanej - dozwoloną została — i dla przedsięwzięcia onejże w tutejszym Sadzie dwa termina, to jest 21. Lutego 1845 i 28. Marca 1845 zawsze z rana o godzinie 10tej wyznaczone zostały.

Warunki licytacyi sa następujące:

1) Každa Summa osobno sprzedana będzie. 2) Za cenę wywołania sianowi się nominalna wartość każdéj sprzedać się mającéj Summy.

3) Każdy chęć kupienia mający jest obowiązany 101100 wywołanej ceny jako zakład do rak komissyi sprzedającej złożyć; exekucyją prowadzący zostanie wolnym od złożenia wadium w gotowiźnie - i temuż jest wolno bez

złożenia wadium licytować, tylko obowiazanym jest złożyć się mające wadium na odzyskanéj. swej pretensyi zabezpieczyć, i to zabezpiecze-

nie przy Komissyi licytacyjnej okazać.

4) Najwięcej ofiarujący będzie obowiązany ofiarowana cene, rachując w ta także przez się złożone wadium, w przeciągu 30 dni od dnia. doręczonej sobie rezolucyi na akt licytacyi wypadłej do depozytu tutejszego Sadu złożyć, ilew razie przeciwnym jego kosztem i na jegoniebezpieczeństwo nowa sprzedaż rozpisana bedzie - w któréjto sprzedaży jeden tylko termin wyznaczony, i Summa także niżej swej nominalnéj wartości sprzedaną będzie. – Jeźli exekucyję prowadzący najwiecej oliarującym zostanie, natenczas mocen bedzie wygrana pretensyje o tyle od ceny kupna odtracić, o ile ta w rzeczona cene kupna wejdzie.

5) Jak tylko najwiecej ofiarujący cene kupna złoży, dekret własności kupionej Summy onemuž wydany, i ciężary na tejże Summie znaj-

dujące się zmazane zostaną.

6) Jeżeliby w pierwszym lub drugini terminie za cenę wywołana wspomnione Summy sprzedane być nie mogły - natenczas wyznacza się termin na dzień 29. Marca 1845 o godzinie 4tej po południu - w którymto wierzyciele dla zadyktowania zwalniających warun-

ków słuchani będą.

O powyższem rozpisaniu licytacyi wszyscy intabulowani wierzyciele, a mianowicie ci, którymby rezolucyja o licytacyi odprawiać się mającej przed terminem z jakiejkolwiekbądź przyczyny doręczona być nie mogła, albo którzyby tymczasowo do Tabuli krajowej na pomienione Summy wejszli, uwiadamiają sie z tym dodatkiem, že onym do bronienia ich praw sądowy Adwokat Pan Sekowski a do zastapienia tegož. Adwokat Pan Rodakowski jako Kuratorowie ustanowieni są.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiege. Lwów dnia 13. Stycznia 1845.

Mro. 41. Es wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Verpachtung des im Sanoker Kreise unweit der Chaussee zwischen Dobromil und Przemysl in einem guten Boden gelegenen Excarmeliten - Klostergutes Przedziel-

Religitazions.Anfundigung. (2)

nica auf zwei nacheinander folgenden Jahre d. i. vom 25ten Marz 1845 bis dahin 1847 am 20ten Februar 1845 um 10 Uhr Vormittags eine öffentliche Relizitazion auf Kosten und Gefahr des kontraktbrüchigen Pachters bei dem k. E. Kam= meral = Wirthschaftsamte in Dobromil werde ab=

gehalten merden.

Bu dem Pachtobjekte geboren:

1) Das unbeschränkte Propinazionsausschanks=

und Erzeugungerecht in bem Dorfe Przedziel-

2) Beiläufig 289 Joch 607 216 Quell. herrschaftliche Ueder,

48 > 1050 5/6 Q.ufl. Garten u. Wiefen,

65 . 1350 Qufl. Sutweiden.

3) Beiläufig 7956 zweispännige Zugtage, die jedoch nur von den bespannten Frohnern gelei= ftet werden.

1872 Handtage.

246 fl. 30 fr. an baaren Binfen.

22 Schod 11 Stud Gier.

121 Stud Gefpunft aus herrschaftl. Materiale.

4) Un Inventarial = Saaten circa 18 Korez Winterweißen und 74 Korez 16 Garnez Korn bereits angebaut.

Ferner an Saatkornern in Natura oder nach ben furrenten Dobromiler Marktpreisen im Gelde:

69 Korez — Garnez Gerste, 40 — — — Haber, 1 — 16 — Erbsen, — — 4 — Hirse, 7 — — — Haiden, 1 — 16 — Hans.

Die naheren Bestimmungen und Bedingungen sind aus dem Relizitazions = Protofolle, welches bei dem genannten Wirthschaftsamte vor der Nestizitazion eingesehen werden kann, und bei der Resizitazion vorgelesen werden wird, zu entenehmen.

Der Ausrufspreis, wovon der 10te Theil als Ungeld baar zu erlegen kommt, beträgt 2701 fl.

C. M.

Die landesfürstlichen Grund-, Urbarial- und Saufersteuer für die verpachteten Grundstude und Gebaude wird von dem pachtgebenden Fonde ge-leiftet werden.

Juden, Merarial-Mudständler, Prozepsichtige, bekannte Zahlungsunfahige, und jene, die für sich selbst keine giltigen Verträge schließen könenen, sind von der Pachtung ausgeschlossen.

Wer nicht für sich, sondern für einen Dritten ligitiren will, muß sich mit einer auf dieses Gesfchäft inebesondere lautenden, gehörig legalisirten

Wollmacht seines Komittenten ausweisen.

Es werden auch schriftliche versiegelte, Offerte angenommen. Derlei Offerten mussen jedoch mit dem Badium belegt sepn, den bestimmten nicht uur in Biffern sondern auch in Buchstaben aus zudrückenden einzigen Betrag in E. M. enthalzten, es darf darin weder ein Unboth bloß auf einige Perzente, oder eine bestimmte Summe über den bei der mundlichen Relizitazion erzielten, oder von einem anderen Offerenten gemachten Meistboth noch sonst eine Klausel vorkommen, vielmehr muß darin die Erklärung, daß sich der Offerent allen Lizitazions = Bedingungen unter-

ziehe, dann die Angabe des Charakteurs und Wohnortes des Offerenten enthalten, und von demfelben mit seinem Zauf= und Familien= Na=

men uterfertigt fenn.

Diese Offerte können acht Tage vor der Relizistazion bei der k. k. Kammeral = Bezirks = Verwalstung zu Sanok, oder am Tage der Versteigerung bei der Lizitazions-Kommission, bis zum Ubschluße der mündlichen Unbothe überreicht werden:

Vom Wirthschaftbamte der f. f. Kammeral-

herrschaft Dobromil am & Janner 1845.

(254) Edictum. (2)

Nro. 39026. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis Judaeo Jacobo Herschkowicz seu Lippen, seu Litten seu Littmann Hupper seu Hupert, aut illo nefors demortuo ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis, tum D. Salomeae de Skalińskie Kińska, Jacobo Kuntzer, Joanni Mayer et Stanislao Chochorowski medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Casimiri Meciszewski contra eosdem. puncto extabulationis contractus emtionis venditionis braxatorii et pratorum in villa Ochodza ex hisce bonis libro dom. 47 pag. 256 n. 7 on. et 8 on. reperibilis cum subonerationibus — sub praes. 27. Decembris 1844 ad Nr. 39026 - huic Judicio libellum exhibitum. Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero eorum ignotam ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Duniecki; cum substitutione D. Advocati Bartmański, qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praeseus Edictum itaque admonet ad in termino pro die 31. Martii 1845 h. 10. mat. ad contradictorium praelixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 31. Decembris 1844.

(267) Ediktal-Aberladung. (2)

Mro. 255. Die heuer auf den Uffentplat der rufenen, jedoch illegal abwesenden, Strzylczer Unterthansburschen: Dmytro Sawczyn von Conf. Mro. 107 und Wasyl Rosowan von Conf. Mro. 116, werden hiemit aufgefordert, binnen 6 Woschen seit der Einschaltung nach ihrem Geburts-Orte zurückzukehren, und ihre Uhwesenheit zu

rechtfertigen, widrigens diefelben als Mekrutirungsflüchtlinge angesehen, und als solche nach den bestehenden Worschriften behandelt werden wurden.

Dominium Strzylcze, im Kołomyer Kreise

am 30ten Movember 1844.

(270) Ebiftal-Vorladung. (2)

Mro. 230 ex 1844. Von Seiten des Dominiums Hussow Rzcszower Kreises, wird der unbefugt abwesende misitärpslichtige Unterthan Anton Wrona ex Haus-Nro. 109 hiemit aufgesordert, binnen sechs Wochen in seinen Geburtsort
zurückzukehren, und sich hieramts über die unbefugte Übwesenheit auszuweisen, als sonsten der
seibe als Rekrutirungsstüchtling angesehen und
behandelt werden würde.

Dominium Hussow am 15. Jänner 1845.

(256) Lizitations-Ankundigung. (2)

Nro. 19461. Bur Veräußerung der, dem Resligionsfonde gehörigen sogenannten Szakajkowskischen Realität in Belz, bestehend aus 2 Joch 1415 Quadr. Klaster Garten und 4 Joch 543 Quadr. Klaster Wiesen-Grundes, wird am 26.-Februar 1845 in den gewöhnlichen Umtestunden in der Belzer Magistratskanzley eine öffentliche Lizitation abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt 386 fl. C. Dl.

'Lizitationslustige haben den 10ten Theil des Fiskalpreises vor der Versteigerung als Reugeld zu erlegen.

- Die weiteren Bedingungen werden vor der Li=

zitation bekannt gemacht werden.

Vom f. k. Kreisamte. Zołkiew den 19ten Janner 1845.

(463) Pozew edyktalny.

Nro. 394. Państwo Glińsko w obwodzie Zółkiewskim wzywa niniejszem nieobecnych i niewiadomo gdzie przebywających Łucia Szczur z pod l. d. 32, i Antona Turek z pod l. d. 156, by w przeciągu 6 tygodni końcem uiszczenia się z obowiązkowości służenia w wojsku—nieochybnie tutaj stawili się, inaczej jako zbiegi zaciągowi uważani i podług istniejących w tej mierze przepisów z nimi postąpiono będzie.

Gliúsko dnia 31. Października 1844.

(243) Edictum. (2)

Nro. 950. Per Magistratum R. a Lib. Civitatis Sanok Ignatio et Felici Białasiewicze de vita ac domicilio ignotis notum redditur: utrique ex testamento Caroli olim Białasiewicz fratris corundem germani ddto 8. Augusti 1843 condito legatum per 5000 fl. Val. Vien. a haerede testamentario Dno Thadeo Urbanski persolvendum — delatum, et terminum insinua-

tionis intra sex annos praefinitum esse, — quare ob ignotum corundem domicilium, ad tuenda corum jura Daus Joannes Speriich incola Sanocensis pro curatore constituitur.

Ex Consilio Magistratus Reg. Lib. Civitatis

Sonok die 14. Decembris 1844.

Mro. 358. Elias Micluik aus Baworow vom ENro. 128 gebürtig, hat bey seiner Geburts obrigseit binnen 6 Wochen vom Tage der Einsschaltung des gegenwärtigen Edikts in die Lemberger Provinzial-Zeitung um so sicherer zu erscheinen, seine unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, und der aufhabenden Militärpslicht Genüge zu leisten, als sonst derselbe für einen Restrutirungsslüchtling angesehen und darnach beshandelt werden müßte.

Baworow ben 2ten Janner 1845.

(419) E d i f t. (2)

Mro. 17853. Bon bem Bukowiner k. k. Stadtund Landrechte werden fämmtliche Gläubiger die eine Forderung an die Massa des verstorbenen Jacob Hersch Groedinger haben, aufgefordert, ihre dießkälligen Forderungen binnen 60 Tagen anzumelden, und gehörig darzuthun, als widrigens jenen Gtäubigern, welche sich binnen dieser bestimmten Zeitfrist nicht gemeldet haben werden, an die Verlassenschaft des Jacob Hersch Groedinger, wenn sie durch die Bezahlung der angemeldeten Forderungen erschöpft worden ist, kein weiterer Unspruch zustehen werde, als insofern ihnen ein Pfandrecht gebührt.

Aus dem Rathe des Bukowiner f. f. Stadt= und Landrechte.

Czernowitz am 23 Dezember 1844.

(275) Relicitations-Anfandigung. (4)

Mro. 307. Bur Verpachtung der Sier= und Brantweinpropinazion auf der Stadtherrschaft Dolina in der Iten, 2ten, 3ten, 4ten, 5ten, 6ten und 7ten Sefzion auf Gefahr und Kosten der vertragsbrüchigen Pächter für die Zeit vom Tage der Pachtübergabe bis letzten Oktober 1845 wird bei der Stryer k.k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung am 19ten Februar 1845 um die 9te Vormittags-stunde die Relizitazion abgehalten.

Bum Ausrufspreise wird der bisherige jährliche Pachtschilling, d. i. für die 1te Sekzion, welche aus dem herrschaftlichen Wirthshause in Dolina besteht, im Betrage von 1010 fl. C. M., und für die 2te bis einschließig 7te Sekzion im Bestrage von 3717 fl. C. M. mit dem Beisate selsgeset, daß auch unter dem Ausrufspreise werden

Unbothe angenommen werden.

Uls Vadium sind 10 Perzente des Audrufe= preises also 101 fl. und beziehungsweise 372 fl. vor der Lizitazion zu Handen der Lizitazione=Kom=

mission von den Pachtlustigen zu erlegen.

Es werden auch schriftliche, versiegelte Offerten angenommen werben, derlei Offerten muffen jeboch mit den Vadien verfeben feyn, einen be= flimmten Unboth nicht nur in Ziffern, sondern auch mit Buchstaben ausgedrückt enthalten, und es darf darin feine Klaufel vorkommen, die mit den Bestimmungen 'des Lizitazionsaftes nicht im Ein= Hange ware, vielmehr muß darin die Erklarung enthalten fenn, daß fich der Offerent allen Ligi= tazions = Bedingungen unterziehe.

Derlei Offerten können vor der Lizitazion bei der Stryer f. f. Kam. Bezirks = Verwaltung oder auch am Tage der Versteigerung, jedoch nur vor bem Ubschluße der mündlichen Lizitazion, bei der

Lizitazione=Rommission überreicht werden.

Die übrigen Bedingnisse, welche auch mit der Rundmachung ber b. t. t. galizischen Rammeral= Gefällen = Verwaltung vom 30. August 1842 3. 26511 jur öffentlichen Kenntniß gebracht worden find, und auch in dem Zeitungeblatte der Lemberger polnischen Zeitung sub Nro. 110 ex 1842 eingeschaltet erscheinen, gelten auch gegenwärtig, und konnen sowahl' bei dem Dolinaer Wirth= schaftsamte als bei der Stryer f. f. Kammeral= Bezirks=Verwaltung in den gewöhnlichen Umts= ftunden eingesehen werden, und werden vor ter Relizitazion vorgelesen werden.

Von der f. f. Ram. Bezirfe-Verwaltung.

Stry am 22. Janner 1845.

(474)Edictum.

Nro. 36111 1844. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Domino Augusto Kicki de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dni. Josephi L. B. Beess de praes. 1. Decembris 1844 Nro. 36111 ipsi medio resoluti sub hodierna emanati demandatum esse: ut praenotationem obligationum Ignatii Pawłowski ex obliquidatione ddto. 25. Decembris 1802 coassumtarum sequentium: a) liberae possessionis bonorum Dworzysk et tituli haereditatis pro die 4. Januarii 1803 effectuandae, tum b) Summae 4900 flp. Dorotheac Pawłowska propriac per se levatae specialis hypothecae in spatio 4 septimanarum inscribendae, medio resoluti ddto. 23. Decembris 1803 ad Nrum. 27212 editi impetratam super bonis Zyznow Dom. 51. pag. 167. n. 9 on. conspicuam justificatam esse, aut in justificatione pendere, intra 90 dies doceat, ac secus frustra lapso hoc termino praenotatio quaestionis ad Instantiam supplicantis delebitur.

Cum autem hie Judicii domicilium ipsius ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Tustanowshi cum substitutione Dni. Advocati Rodakowski

ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Decembris 1844.

> Rundmaduna (1)

(223)Mro. 7653|1844. Vom kon. gal. Merkantilund Wechselgerichte wird bem Joseph Bogdanowicz hiemit bekannt gemacht, daß Marcus Losch wider denfelben um Bahlungsauflage hierge= richts eingeschritten ift, und ihm folche bewl= ligt wurde. - Da nun fein Wohnort unbefannt ift, so wurde ihm Herr Udvokat Raczyński mit Gubstituirung des S. Udvokaten Tustanowski jum Bertreter von Umtewegen jur Ber= theidigung beigegeben. Es liegt ihm sonach ob, über seine Rechte gehörig zu machen, widrigens wird er sich die etwa entstehenden üblen Folgen felbst auschreiben muffen.

Lemberg am 12. Dezember 1844.

Kundmachung. (281)

Mro. 28150 ex 1844. Vom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg wird kund gemacht, daß die Veräußerung eines zehnten zur Gantmasse des Joseph Kohmann gehörigen Theiles der Reali= täten sub Nro. 431 und 4322/4 auf Unlangen des Gantmasse=Verwalters, in zwey Terminen nähmlich den 3ten März und 2ten Upril 1845 immer um 3 Uhr Nachmittag hiergerichts öffent= lich unter nachstehenden Bedingnissen veräußert werden wird.

1) Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich er= hobene Schähungswerth von 1854 fl. 28 1/2 fr.

C. M. angenommen.

2) Die Kauflustigen find verbunden, den Betrag von 183 fl. 30 fr. E. M. als Vadium zu Handen der Lizitations = Kommission im Baaren zu erlegen, welcher Betrag dem Bestbiether in den Kaufschilling eingerechnet, und den übrigen Lizitationslustigen aber ihre Wadien allsogleich nach beendigter Lizitation werden zurückgestellt werden.

3) Dieser Realitate-Untheil wird in den be= stimmten zwey Terminen nur über ober wenig= ftens um den Schähungswerth veraußert.

4) Wenn dieser Realitätsantheil in diesen zwen Terminen nicht veräußert werden follte, so wird nach Maßgabe bes f. 148 d. G. D. zur Ein= vernehmung der Gläubiger eine Tagfahung auf den 7ten April 1845 um 3 Uhr Nachmittag mit dem Beisage bestimmt, daß die Ausbleibenden zur Mehrheit der Stimmen der Erscheinenden ben= gezählt werden wurden.

5) Der Bestbiether ist verrflichtet, den ange= bothenen Raufschilling binnen 30 Tagen nach

Erhalt des Bescheides, womit der Lizitationsakt zur Wissenschaft des Gerichts genommen wird, an das hiergerichtliche Depositenamt für die Gant-Masse des Joseph Kohmann zu erlegen, widris genfalls dieser Hausantheil auf seine Gesahr und Kosten in einem einzigen Zermine um was immer für einen Preis veräußert werden wird.

6) Wenn der Bestbiether den angebothenen Raufschilling erlegt haben wird, so wird ihm das Eigenthumsdekret ausgefolgt, dieser gekaufte Untheil in den Besth übergeben und über sein Unsuchen die Lasten mit Ausnahme jener Grunds Lasten, deren Liquidität anerkannt wurde gelöscht.

7) Die Kaufinstigen werden gewiesen die nosthigen Auskunfte rudsichtlich der Grundlasten und anderen Giebigkeiten ber den Stadt-Kassen

und der Stadttafel einzuhohlen.

Geließlich wird allen jenen Gläubigern, welschen der gegenwärtige Versteigerungsbescheid aus was immer für Urfache in der gehörigen Zeit nicht zugestellt werden könnte, ein Stellvertreter in der Person des Herrn Advokaten Czajkowski mit Substitution des Herrn Advokaten Zminkowski beygegeben.

Lemberg den 14. Dezember 1844.

#### - Obwieszczenie

Nro. 28150 ex 1844. Z Magistratu królewskiego głównego miasta Lwowa czyni się wiadomo, iż licytacyja dziesiątej do massy krydalnej Józefa Kohmann należącej części realności pod Nr. 431 i 432 2/4 znajdujących się na żądanie massy krydalnej Józefa Kohmana administratora, w dwóch terminach, to jest: dnia 3go Marca i dnia 2go Kwietnia 1845 zawsze o 3ciej godzinie z południa w tutejszym Sadzie pod następującemi warunkami sprzedana będzie:

1) Na pierwsze wywołanie bierze się sądownie na 1854 ZłR. 28 1 2 kr. w M. K. ozna-

czona wartość.

2) Kupienia chęć mający, obowiązany tytutem zakładu 183 ZłR. w M. K. do rak licytującej Kommissyi w gotowiźnie złożyć, któren to zakład najwięcej ofiarującemu w kupno wrachowany, innym zaś po skończonej licytacyi zwrócony zostanie.

3) Te części realności w naznaczonych tych dwoch terminach tylko nad lub w cenie sza-

cunkowéj sprzedane będą.

4) Gdyby te części realności w tych dwóch terminach sprzedane być nie mogły, to w miarę (). 148 Ustawy sądowniczej dla oświadczenia wierzycieli według ustanowienia łatwicjszych warunków lub przyjęcia w cenie szacunkowej części realności sprzedać się mających, dzień

7go Kwietnia 1845 o 3ciej godzinie z polůdnia z tym dodatkiem naznacza się, iż niestawiający się, większości głosom znajdujących się

doliczonymi zostaną.

5) Kupiciel obowiązany, ofiarowane kupno w 30 dniach po otrzymaniu rezolucyi, iż akt licytacyi do sądowej wiadomości przyjęty został, do sądowego depozytu na rzecz massy krydalnej Józefa Kohmana zlożyć, w przeciwnym zaś razie ta część realności jego niebezpieczeństwem i expensami w jednym tylko terminie za jakąbądź cenę sprzedana zostanie.

6) Gdy kupiciel ofiarowana cene kupna złoży, to mu dekret własności wydany a on jako właściciel do kupionych części wprowadzony i w posiadanie oddane mu zostana, a na jego żądanie ciężary, wyjąwszy gruntowe, których rzetelność już uznana, zmazane zostana.

7) Kupienia chęć mający dla powzięcia wiadomości o gruntowych ciężarach i daninach do

kassy miejskiej i tabuli odsyłają się.

Na ostatek wierzycielom, którymby teraźniejszej licytacyi rezolucyja z jakiegobadź powodu w należytym czasie doręczona być nie mogła, kurator w osobie Pana Adwokata Czajkowskiego z substytucyją P. Adwokata Zminkowskiego nadanym jest.

Lwów dnia 14go Grudnia 1844.

(200) Edictom. (1)

Nro. 36231. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolienso Hippolito Sicrakowski medio praesentis Edicti notum redditur: quod eidem in sequelam petiti ex parte D. Feliciannae Dobrzyńska sub praes. 2. Decembris 1844. ad Nrum. 36231. exhibiti, demandetur, ut intra 90 dies doceat, praenotationem juris ad Summam 1320 fl. V. V. cum usuris per 6/100 in statu passivo sortium bonorum Jurków cum attin. Tworkowa et Wytrzyszczka ad Nrum. 32394 ex 1825 concessam et Dom. 121. p. 223, n. 43. on. tum dom. 95. p. 262. n. 26. on. et p. 235. n. 23. on. effectuat am, justificatam esse aut in justificatione pendere, ac secus frustra lapso termino ad instantiam supplicantis, quaestionis pracuotatio delebitur.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione. Domini Advocati Sekowski ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolustio, intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobil. Leopliens. Leopoli die 30. Decembris 1844.

## Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 1. Lutego 1845.

(259)

#### Rundmachung

(3)

vom f. f. galizischen Landesgubernium.

Mro. 4516

(259)

Wegen vollständiger Frankirungsfreiheit für Briefe aus den f. f. österreichischen Staaten nach dem

Konigreiche Hannover.

Bu Folge Defretes des hohen Prastdiums der k. k. allgemeinen Hofkammer vom 18. Oktober 1844 3. 8210 P. P. können vom 1. Februar 1845 an, Briefe aus den k. k. österreichischen Staaten nach dem Königreiche Hannover entweder ohne Bezahlung einer Gebühr aufgegeben, oder bis zum Bestimmungsorte im gedachten Königreiche vollständig frankirt werden.

Diese Frankirung wird dadurch erreicht, daß nebst dem gemeinschaftlichen Porto von 12 kr. auch die ausländische Zare von 10 kr. für den einfachen, ein halbes Loth wiegenden Brief von

den Aufgebern entrichtet wird.

Für die, dieses Gewicht überschreitenden Sendungen steigt die gemeinschaftliche Tare, wie dieses in der, zu Folge des hohen hoffammer-Prässidialdekretes vom 9. März 1843 3. 1960 P.P. extassen Kundmachung vorgezeichnet ist; die ausländische Tare hingegen von halb zu halb Lath um die Gäsfte, der für den einfachen Brief dieskalls festgesetzen Gebühr.

Lemberg am 22. Janner 1845.

O zupełnéj wolności frankowania listów z Państw c. k. austryackich do królestwa Hanowerskie-

go idacych.

W skutek Dekretu wysokiego Prezydium c. k. powszechnej kiammery nadwornej z dnia 18go Października 1844, za l. 8210 P. P. wolno listy z Państw c. k. austryackich do Królestwa Hanowerskiego posełane, podawać na pocztę bez opiacenia jakiej nalezytości, albo je aż do miejsca przeznaczonego w pomienionem Królestwie całkiem frankować.

Frankowanie to dzieje się tym sposobem, iż oprócz spólnego portorium 12 kr. płaci się także przez podawcę taxa zagraniczna 10 kr. od

listu pojedyńczego pół lóta wazącego.

Od posetek te wage przewyższających postepuje owa taxa w ten sposób jak to już Obwieszczeniem w skutek prezydialnego Dekretu wysokiej Hamery nadwornej z dnia 9go Marca 1843, za l. 1960 praes. wydanem oznaczono, taxa zaś zagraniczna postępuje co półłóta o połowe należytości w tej mierze od listu pojedynczego ustanowionej.

We Lwowie dnia 22go Stycznia 1845.

Ferdinand Erzherzog von Desterreich = Este, Civil- und Militar-General-Gouverneur.

Franz Frepherr Krieg von Hochfelden, Gubernial-Prassdent. Undreas Ettmaper Ritter von Abelsburg, Hofrath. Ioseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

### (257) - Nu fundigung. (3)

Nro. 106. Zur Sicherstellung der Konservations-Herstellungen im Jahre 1845 auf der 2ten Hauptkommerzialstraße innerhalb des Kolomeer Straßenbau-Commissariats-Bezirks Nro. I. u. z. in der Kolomeer Wegmeisterschaft im Unschlags-Preise von 703 fl. 12314 fr., in der Zabloto-

#### (231) Lizitazions-Ankundigung (3)

Mro. 17087. Wegen Ueberlassung eines im Orte Pysznica neu zu mauernden Trivialschulbauses wozu, nach dem Köstenüberschlage im baaren Gelde 448 fl. 40 fr. K.M. dann 506 1/2 Handund 466 Zugtage berechnet sind, die Baustoffe aber von der Grundherrschaft Pysznica und dem wer Wegmeisterschaft im Unschlagspreise von 1857 fl. 572]8 fr. wird am 13ten Februar 1845 eine Lixitation abgehalten werden.

Unternehmungskustige werden eingeladen an diesem Tage in der Kreikamts = Kanzley zu ersicheinen, und sich mit einem 10perzentigen Wasdium zu versehen.

Kolomea am 15ten Janner 1845.

Dominio Rozwadow in Natura beygegeben werben, wird Donnerstag den 13ten Februar 1845 Vormittags um 10 Uhr in der Kreisamtskanzlep zu Rzeszow die Lizitazion abgehalten werden; welches mit dem Beisaße bekannt gemacht wird, daß die Lizitanten sich mit dem Reugelde von 45 fl. K. M. zu versehen haben.

Rzeszow am 14ten Janner 1845.

(265) 91 a chricht. (2)

Mro, 32. Bep dem f. f. Kammeral= und Kriegszahlamte in Linz ift die Stelle eines ersten Kaffe-Offiziers mit bem Jahresgehalte von 600 fl.

erledigt.

Diesenigen, welche sich um diese Stelle bewerben wollen, haben ihre Gesuche, und zwar so ferne sie bereits in landesfürstlichen Diensten stehen, durch ihre vorgesetzten Behörden die 15ten Februar 1845 bep der k. k. ob der ennsischen Landesregierung zu überreichen, und sich über ihre Moralität, ihr Lebensalter und über ihre bisherige Laufbahn im öffentlichen Staatsdienste oder in Privatdiensten durch Originals oder doch in beglaubigter Ubschrift benzubringende Zeugnisse und über ihre Fähigkeit, seiner Zeit im eintretenden Falle eine Kauzion pr. 1500 fl. bis 2000 fl. Konv. Münze leisten zu können, legal auszusweisen.

Diejenigen Bewerber aber, welche nicht bep einer landesfürstlichen Kasse angestellt sind, has ben sich in Gemäßheit der hohen Hofkammers Verordnung vom 3ten September und 17ten Dezember 1819 Z. 37344 und 52895 noch insbessondere auszuweisen, daß sie die vorgeschriebene kammeraszahlämtliche Kasseprufung binnen dem Verlaufe eines Jahres von jest gerechnet, und nicht vor längerer Zeit bestanden haben, oder diese Prüfung zum Behuse ihrer gegenwärtigen

Kompetenz alsbald abzulegen.

(276) Ronfurs. (2)

Mro. 519. Ben dem in die IV. Klaffe der Gefälls-Oberämter eingereichten hauptzoll- und Verzehrungssteuer-Oberamte in Lomborg ist die Stelle
des Kontrollors mit dem Gehalte jährlicher 1000
fl., und der Verbindlichkeit zur Leistung einer
Kauzion im Gehaltsbetrage zu besehen.

Bur Befegung diefer Kontrollorsstelle wird ber Konfurs bis Ende Februar 1845 ausgeschrieben.

Die Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre Gesuche innerhalb des festgesetzen Termines ben der f. f. Kammeral-Bezirks-Verwaltung in Lemberg im vorschriftsmäßigen Wege zu überreichen, und sich in denselben über die bisher geleisteten Dienste, zurückgelegten Studien, erworsbenen Kenntnisse der Gefälls-Vorschriften, und

(75) Vorladung. (2)

Mrc. 14792. Nachdem am 13. Dezember 1844 von der Finanzwache in dem Walde bei Bebechi mehreren entslohenen unbekannten Vauern 10 Stück Sonnes, 3 Stück Vaumwoll-Manchester, 1 Stück Kittai und 4 Hüte Raffinat-Zucker unter Unzeigungen des Schleichhandels abgejagt worden sind, so wird Jedermann, der einen Unspruch auf diese Gegenstände geltend machen zu können glaubt, auf-

Das Umt, ben welchem diefe Prufung in demeinen oder andern Falle bestanden wurde, ist im Gesuche zu benennen, damit sich über den Ersfolg derselben die Uiberzeugung verschaft werden kann.

Uuch haben die Bewerber anzuzeigen, ob siemit einem Beamten des k. k. Kammeral= und Kriegszahlmtes in Linz oder der k. k. Kammesral= und Kreditskasse in Salzburg verwandt oder verschwägert sepen.

Endlich kann auch eventuell, für den Fall der graduellen Vorrückung, um eine hiemit in Erlezdigung kommende mindere Kasse Dffiziersstelleben dem k. k. Kammeral=Bahlamte in Linz oder ben der k. k. Kammeral= und Kreditskasse zu Salzburg mit den jährlichen Besoldungen von 500 st. und 400 st. eingeschritten werden, woben fämmtliche Kompetenten die oben bezeichneten Ersfordernise auszuweisen, und diesenigen, welche eine Unstellung beim k. k. Kammeral= und Kriegszahlamte in Linz suchen, sich auch über die mit gutem Erfolge bestandene Prüfung aus dem Kriegskasse-Beschäfte zu legitimiren haben.

Von der f. f. ob der ennsischen Candes-Regierung.

Linz am 3ten Janner 1845.

Johann Bapt. Gifenreich mp. f. f. Regierungs-Gefretar.

der Gefälls = Manipulazion, so wie des Kasse und Rechnungswesens, der deutschen und polnisischen, oder einer andern slavischen Sprache, und endlich über ihre tadellose Movalität legal auszuweisen, und anzugeben, auf welche Urt sie die erforderliche Kauzion zu leisten im Stande, dann ob, und in welchem Grade sie mit einem, oder dem anderen hierlandigen Gefällsbeamten verwandt oder verschwägert sind.

Auf Gesuche, welche mit den die obigen Ersfordernisst legal nachweisenden Dokumenten in: Urschrift oder beglaubigter Ubschrift nicht verses ben sind, wird keine Rücksicht genommen werden.

Von der f. f. galizischen vereinten Rammes ral=Gefällen=Verwaltung.

Lemberg am 11ten Janner 1845.

gefordert, binnen 30 Tagen vom Tage der Kundmachung der gegenwartigen Vorladung an ge= rechnet, in der Umtstanzlei der Brodper f. k. Kammeral = Bezirks = Verwaltung zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleißen sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß ver= fahren werden wird.

Von der f. f. Kam. Bez. Verwaltung. Brody am 29. Dezember 1844.

Unfünbigung. (295)

Mro. 188. Don Geiten des Samborer f. f. Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zu Folge hohen Guber. Defries vom 23. Dezember 1844 3. 75632 jur Beischaffung der Erforderniffe

für die Wegmeisterschaft: Materiale:

a) Sambor pr. 1199 fl. 47 2|4 fr. b) Bronica » 194 fl. 35 fr.

c) Drohobycz > 736 ff. -24 fr. -144 ft. 15 2|4 fr. d) Babina

an Materialien und Urbeiten ju den mindern Conservations = Herstellungen pro 1845 im Sainborer Straffenbau = Commissariate Bezirfe gegen Erlag des 10/100 Vadiums, mit nachstehenden Fiskalpreisen und zwar: ...

Urbeiten : Busammen: 1038 fl. 6 1 4 fr. 2837 fl. 533 4 fr.

227 fl. 35 2|4 fr. 422 fl. 10 2 4 fr. 321 fl. 13 2|4 fr. 1057 fl. 14

226 fl. 21 314 fr. 370 fl. 37 1 4 fr.

2413 fl. 17 fr. - 4687 fl. 55 214 fr. Summa 2274 fl. 38 214 fr. —

nach dem Vortheile für das Uerar entweder in Concreto ader einzelnweis nach Wegmeisterschaf= ten, eine Lizitazion am 17ten Februar 1845 in der Kreisamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr ab= gehalten werden wird.

Das Praetium fisci betragt 4687 fl. 55 214 fr. und das Vadium 469 fl. C. M.

Much werden Unbothe über ben Fiskalpreis angenommen merben.

terialien und Urbeiten ju den minderen Straffen-

Conservations = Herstellungen pro 1845 in dem

Staremiaster Straffenbau-Commissariate-Bezirfe

mit den nachbenannten Fiskalpreifen und gegen

Erlag des 10/100 Vadiums und zwar:

fr. —

Sambor am 15. Janner 1845.

Unfünbigung. (294)

Mro. 630. Von Seite bes Samborer f. f. Rreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zu Folge b. Bub. Defrets vom 3. Janner 1845 3. 81171 jurBeischaffung der Erfordernisse an Ma-Materiale:

fur die Wegmeisterschaft: a) Dobromil pr. 502 fl. 553/4 fr.

b) Starasol 975 fl. 22 3 4 fr. c) Staremiasto 39

d) Lopuszanka • 1829 fl. 542/4 fr. 410 fl. 53 214 fr. e) Turka

▶ 1099 fl. 47 2|4 fr.

429 fl. 293|4 fr. 2135 fl. — 114 fr.

Urbeiten:

82 fl. 3

3877 fl. 54

584 fl. 58 314 fr. 1529 fl. 18 114 fr. 3110 fl. 223|4 fr.

Busammen:

fr.

1008 ft. 36 114 fr. 2838 fl. 30314 fr. 222 fl. 44 3|4 fr. 633 ff. 38 114 fr.

fr. - 8696 ff. 48

Das Praetium fisci betragt 8696 ff. 48 fr.

Much werden Unbothe über bas Practium fisci

Summa 4818 fl. 54 fr. -

nach dem Vortheile des Uerars entweder in Conund das Vadium 870 fl. C. M. ereto ober einzeln nach Wegmeisterschaften, eine Lizitazion am 20ten Februar 1845 in der Kreiß= amtekanzlei Vormittage um 9 Uhr abgehalten angenommen werden.

werden wird.

Unfündigung.

Mro. 178. Dom Stryer f. f. Kreisamte wird bekannt gemacht, daß wegen Sicherstellung ber Erforderniffe an Materialien und Arbeiten ju den Conservations = herstellungen im Bezirke des Stryer Straffenbau = Kommissariats pro 1845 im Wege der Unternehmung, am 17ten, und bei

ungunstigem Erfolge am 19ten und 26ten Sornung 1845 Vormittag um 9 Uhr in der Stryer Kreisamtskanglei die öffentliche Versteigerung abgehalten, und die Unternehmung dem Mindestfordern= den überlaffen werden wird.

Dom f. f. Kreisamte. Stry am 23. Janner 1845.

Sambor am 16. Janner 1845.

(56)

Mro. 23184. Bon Geite des Bochniaer f. f. Kreisammtes werden die aus Bochnia gebürtigen Johann und Anton Nedza, die sich ohne Be= willigung unwissend wohin begeben haben, biemit vorgeladen, binnen einem Sahre in ihre Bei= math zurudzukehren; und ihre bisherige Ub= wesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen die= selben als Auswanderer nach der Vorschrift des Patents vom 24.Mary 1832 verfahren merden wird.

Bochnia den 30. Dezember 1844.

Nro. 23184. Ces. król. Urząd cyrkulowy Bocheński wzywa niniejszem Jana i Antoniego Nedze, rodem z Bochni, którzy bez pozwolenia niewiedzieć dokad się udali, ażeby w ciągu roku do domu powrócili i z dotychczasowej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postapionoby sobie z nimi podług Patentu emigracyjnego z dnia 24go Marca 1832.

W Bochni dnia 30. Grudnia 1844.

Mro. 22140. Von Seite des Bochniaer f. k. Kreisamtes wird der aus kozmice herrschaft Siepraw gebürtige Mathias Malec, der sich vor 9 Jahren ohne Bewilligung aus seinem Geburts-orte unwissend wohin entsernte, hiemit vorgeladen, binnen 1 Jahre in seine heimath zurüczukehren, und seine bisherige Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben nach der Vorschrift des Patents vom 24ten März 1832 versahren werden wird.

Rochnia am 11. Janner 1844.

Nro. 19489. Mit Beziehung auf das erste Edikt vom 5. November 1842 B. 15934 wird der in Leipzig sich unbefugt seit einigen Jahren aushaltende aus Brody gebürtige Jude Hersch Reisberg oder Risberg wiederholt aufgesordert, binnen secht Monaten vom Zage der ersten Einschaltung des gegenwärtigen Edikts in das Umtsblatt der Lemberger polnischen Beitung, bei Versmeidung seiner Behandlung nach dem a. h. Uuswanderungs = Patente vom 24. März 1832 nach Brody zurückzusehren, und seine Ubwesenheit zu rechtsertigen.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczów am 7. Janner 1845.

#### (283) Lizitatious-Kundmachung. (4)

Von dem Lemberger k. k. Gäfälls-Oberamte, wird hiermit bekannt genacht, daß bey demselben die Versteigerung verschiedener im Handel erlaubeter und verbothener Waaren am 17ten Februar 1845 beginnen und in den daruf folgenden Zägen jedesmal von 9 Uhr bis 12 Uhr Vormittags und von 2 Uhr bis 5 Uhr Nachmittags fortgessest werden wird.

Die ben diefer Bersteigerung vorkommenden außer handel gefesten Waaren sind folgende,

und zwar:

60 Stud auslandische Zigarren, 22 > 682 Ellen Perkale,

5 > 222 > Kittap schwarzer, 3 > 132 > weißer Sonnes,

1 > 28 > Eastig,

(284) Lizitazions-Ankundigung. (1)

Bey dem k. k. Gefälls-Oberamte in Lemberg werden am 17ten Februar 1845 und in den darauf folgenden Tagen, jedesmal von 9 Uhr bis 12 Uhr Vor= und von 2 bis 5 Uhr Nachmittags nachgenannte, theils im Handel erlaubte, theils außer Handel gesette Waaren öffentlich veräufert, als:

60 Stud Zigarren, 30 Stud Perfale,

Pozew.

Nro. 22140. Ces. król. Urząd cyrkułowy Bocheński powołuje Macieja Malec rodem z Koźmic Państwa Siepraw, który przed 9ciu laty bez pozwolenia z miejsca urodzenia swego, niewiadomo dokąd wydalił się, aby w ciągu roku do domu powrócił i dotychczasowa nieobecność usprawiedliwił, inaczej przeciwko niemu podług przepisów Patentu z dnia 24. Marca 1832 pastąpiono będzie.

W Bochni dnie 11. Stycznie 1845.

P 0 2 8 W.

Nro. 19489. Odnosząc się do pierwszego pozwu z dnia 5. Listopada 1842, do liczby 15934, wzywa Ces. król. Urząd cyrkułowy Złoczowski powtórnie przebywającego od kilku lat bez pozwolenia w Lipsku Herszka Reisberg czyli Risberg, Żyda rodem z Brodów, ażeby w ciągu sześciu miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Dzieńniku urzędowym Gazety Lwowskiej do Brodów powrócił, i z nieobecności usprawiedliwił się, jeżeli chce uniknąć zagrożonej w Patencie emigracyjnym z dnia 24. Marca 1832 kary.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy. W Złoczowie dnia 7. Stycznia 1845.

7. Stud 238 Ellen Bruxelin, 1 » 27 » Manschester.

Diese so eben verzeichneten Waaren, werden in kleinen Partien ausgeboten, und können obsgleich sie außer Handel gesetst sind, gegen vorstriftmäßige Bewilligung und Berichtigung der gesehlichen Zolls und Stempelgebühren zum Prisvatgebrauche bezogen werden.

Nachstehende, jum Innerlandes = Gebrauch beflimmte Waaren konnen gleich nach geleisteter

Zahlung bezogen werden, als:

.8 Stude Perfal,

4 . D. Connes weißen,

8 » Bruxelin,

6 20132 Pfund ruffischen Thee,

1 21 32 » Urak, und

8 1/2 Loth feidene Waaren.

Lemberg, am 27ten Janner 1845.

5 Stud Rittan,

7 Stud Gonnes,

1 Stud Lastig,

15 Stud Brurelin,

1 Stud Manscheffer; und.

6 20132 Pfund Thee,

1 21132 Pfund Uraf, und

8 1/2 Loth Geidenwaaren.

Cemberg am 27ten Sanner 1845.

#### (244) Ronfurs-Husschreibung. (3)

Mro. 2370. Die Wohllobliche k. k. oberste Hof-Post-Verwaltung hat die Aufstellung einer felbstständig kartirenden Brieffammsung in der Stadt Busk, und einer zweyten derlen Brief-Sammlung in der Stadt Radziechow, Zioczo-

wer Kreises bewilligt.

Die beyden Briefsammlungen werden sich sowohl mit dem Briefpostgeschäfte als auch mit der Aufnahme, Besörderung und Bestellung von Geldbriefen und kleineren Frachtstücken bis zum Gewichte von 3 Pfund befassen und haben die dießfälligen Postsendungen wöchenklich dreymal, die Briefsammlung Busk an das 31/2 Meilen entlegene Postamt zu Olszanica, und die Briefs-Sammlung Radziechow an die 5 1/2 Meilen entlegene Briefsammlung zu Busk mittelst reistenden oder fahrenden Boten zu überbringen und von dort abzuholen.

Bur Befehung der fräglichen zwey Brieffaminlungen, wird der Konkurs bis 20ten Februar 1845 mit dem Benfaße ausgeschrieben, daß die dießfällige Verleihung gegen halbjährig kündbaren Dienstvertrag und gegen Erlag einer Kaution von 200 fl. C. M. erfolgt, und daß jeder der aufzustellenden benden Briefsammlern eine Remunerazion jährlicher Drenßig Gulden, ein Umtspauschale jährlicher Zwanzig Gulden C. M. einen zehnperzentigen Untheit von der 300 fl.

(292) Ligitogions-Ankandigung. (4)

Mro. 17737. Um 20ten Februar 1845, wird wegen Sicherstellung der Conservations-Kerstellungen im Jahre 1845 innerhalb des StraßensBaus-Commissariats-Bezirke Nro. II. und zwar:

1. Auf der Horodenker Verbindungsstraße:

a) in der Kolomeer Wegmeisterschaft mit dem Fiskalpreise pr. . . . . 271 fl. 30 — fr.

b) in der Gwozdzicer Weg= meisterschaft mit dem Fis= kalnreis pr.

falpreis pr. . . . . 475 fl. 34 — fr.

c) in der Horodonker, Weg= meisterschaft mit dem Fis= kalpreis pr. . . . . 868 fl. 24 6]: kr.

(293) Ankündigung. (4)
Mro. 20109. Bon Seite des Samborer f. f.
Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Berpachtung der Temporalien-Einfünfte der erstedigten lat. Pfarre zu Rumo auf das G. J.
1845 d. i. vom 25ten März 1845 bis 24ten März 1846 eine Lizitation ausgeschrieben wird.

Die Ertragerubriken bestehen:

a) in 868-2spännigen Zug= und in 72 Handtagen, b) in dem Ertrag von 1133 Quadrat = Klafter Veckern in Rumno und in jenem von 2 Joch 872 Quadr. Klafter Wiesen in Powerkow, des Jahres übersteigenden Briefporto-Einnahme, einen fünfperzentigen Antheil von der gesammten baar verrechneten Fahr-Postporto-Einnahme und für den wöchentlich dreymaligen Transport der Postsendungen zwischen Busk und Olszanica und beziehungsweise zwischen Radziechew und Busk ein Jahrespauschale beziehen wird, dessen Festsehung mit. Rücksicht auf den ortsüblichen Votenlohn der eröffneten Konkurenz überlassen bleibt.

Die Bewerber um eine dieser Briefsammlerschelen, haben ihre dießfälligen Gesuche vor Ubslauf der Konkursfrist im geeigneten Wege hiersamts einzubringen, sich über das Alter, die zusückgelegten Schulen, Sprachs und Postmanipuslations-Kenntniße, ferner über die bisherige Beschäftigung und über einen tadellosen Lebenswandel legal auszuweisen und gleichzeitig die Erklärung abzugeben, gegen welchen jährlichen Pauschalbetrag sie die Unterhaltung der wöchentslichen dreymaligen Posserbindung mit dem Postsumte Olszanica und beziehungsweise mit der Briefsammlung Busk durch reitende oder saherende Boten zu unterhalten willens wären.

Unter sonst gleichen Eigenschaften, wird auf diesenigen Kompetenten vorzugsweise Bedacht genommen werden, welche das billigste Botenpau-

schale ansprechen sollten.

Von der k. k. Oberpost-Verwaltung. Lemberg am 19ten Känner 1845.

II. Auf der Kuttyer Verbindungestraße:

d) in der Kossower Wegmei= sterschaft mit dem Fiskal= Preise pr. . . . . . . . . . . . . 763 fl. 14218 kr.

e) in der Jablonower Weg= meisterschaft mit dem Fie=

Unternehmungslustige werden eingeladen sich an diesem Tage in der Kolomyer Kreisamts=

Kanzley einzufinden.

Voin f. f. Kreisamte. Kolomea am 20ten Jänner 1845.

- c) in dem Naturalzehend von Rumno und Horozana,
- d) in dem Nuten von einer Inventarial=Kuh und eines Mutterschweines diese Lizitation wird am 20ten Februar 1845 in der Kreis= Umtskanzlen Vormittags um 9 Uhr abgehal= ten werden.

Das Prätium lisci beträgt 613 fl. 55]: fr. E. M. movon 10 0]0 als Vadium baar bey der Lizitation zu erlegen sind.

Sambor am 16ten. Janner 1845.

(220)Borladungs=Edift. Mro. 156. Von Seiten des Dominiums Drohojow Przemysler Rreifes, wird ber militar- ge ber Gefegen binnen 3 Bochen vorgelaben. pflichtige und unbefugt abwesende Jude Wolf

recte Moses Specht auf Hnatkowice sub hauf= Dro. 48 jum Erscheinen hieramis unter Stren-Dominium Drohojow am 18ten Janner 1845.

# Doniesienia prywatne.

(258)

## k Konie na sprzedaż. (3)

We wsi Fodlasjezykach w cyrkule Tarnopolskim, o pół mili od stacyi pocztowej Trembowelskiej są prócz innych koni dwa oziery z wolnej reki do sprzedania: obadwa gniade, bez odmian; starszy kończy na wiosnę lat pięć i mierzy 17tą miarę; młodszy lat cztery, miary 16téj. Obadwa te konie pochodzą z orientalnego pokolenia, sa zdrowe i wolne od wszelkich felerów tak budowy jak zdrowia.

Ktoby z amatorów życzył sobie którego z tych koni nabyć, w każdym czasie tak konie jakotéż umiarkowana onych cena okazana będzie.

Sprzedaż krów i jałowic. (242)(3)

Zawiadamia się, iż ma dzażna 18. Lutego 1845 t. j. na drugi dzień po jarmarku Jacmierskim w Trześniowie Cyrkule Sanockim od Jacmierza o mile odlegiej wsi . -30 sztuk krów jakotéż i jałowic cielnych, wprawdzie krajowej lecz wielce poprawnej rasy, niemniej bujaki prawdziwie oryginalne i batardy przez publiczną licytacyją przedawane będą.

#### Nro. 5207. A. p. Kaiser Ferdinands Nordhahn. (18)

Personen - Fahrten - Eintheilung vom 1. October 1844 bis 31. März 1845.

Von Wien nach affen Richtungen ber Bahn um 7 Uhr Morgens Perfenen-Train u. 71/2 - Ubends Poff-WE BURERS R 8 . Morgens Personen-Mbends Pofte Morgens Personen-Chimeratz » 61/4 - Abends Post. . Morgens Personen. . . Reipnik . 61/4 - Abends Posts

Die Fabrordnungen, Cariffe, Worfdriften ac. find in ein Buchlein jufammengefiellt , in allen Bureaux ber Unternehmung um 3 fr. C. M. ju haben.

(3847)

Milly-Kerzen und Milly-Seife.

Ich bringe hiemit zur allgemeinen Kenntniß, daß mir die k. k. ausschließend privilegirte

Milly-Kerzen-Fabricks-Action-Gesellschaft in Wien

Haupt-Miederlage

Johann Klein am Mingplate Mro. 235.

Świéce Millego i mydło Millego.

Podaję niniejszém do wiadomości publicznej, iż c. k. wyłącznie uprzywilejowane w Wiedniu Towarzystwo akcyjonaryjuszów do wyrabiania

# Świec Millego

# glówny skład

swoich wyrobów mnie powierzyło. Wyroby te sprzedawane będą w moim handlu tak hurtownie jak drobiazgowo, po cenach fabrycznych w Wiedniu istniejących, li tylko z potrąceniem kosztów przesylki z Wiednia i opakowania.

I tak w drobiazgowej sprzedaży dostać u mnie można:

Paczkę świec, zawierającą 4, 5, 6, 8 świec po 40 kr. Funt suchego mydła .... po 12 kr.

Jan Klein, w rynku pod nrem. 235.

(308)

Podziękowanie.

(1)

Przed dziesięcią dniami żona moja zachorowała śmiertelnie; zaraz na początku choroby przyszła nam szczęśliwa myśl pojechać do familii, aby tym sposobem bliżej być lekarza pana Grosemana, mieszkającego w Jazłowcu. Drugiego dnia po naszem tam przybyciu niebezpieczeństwo wzmogło się gwałtownie: każda z wielu słabości, które się razem pojawiły, była śmiertelną: bo pochodziła z ogólnego zapalenia wewnętrznego. Stan taki trwał pięć dni; przez ten krytyczny czas najgłówniejsze lekarstwa, nie przynosiły żadnego skutku. Niezmordowana gorliwość i wielka znajomość sztuki, jaką w ciągu tej śmiertelnej choroby okazał Pan Grossman, nietylko pokonawszy ją w tak krótkim czasie, ale zapobiegłszy wszelkim złym następstwom z rozlania się żółci wyniknąć mogącym — zdołały uratować mnie najmilszą małżonkę, trzem synom najtroskliwszą matkę. Przenikniony nieograniczoną wdzięcznością dla tego szanownego lekarza, którą mu do skonu mego zachowam, przejęty oraz czcią i podziwieniem dla jego sztuki, poczytuje sobie za największy obowiązek, za prawdziwą powinność złożyć mu niniejszem podziękowanie publiczne.

Siekierzyńce, .25. Stycznia 1845.

Edward Mozicki.

Ogrodnik szuka miejsca. (1)

Daniel Saciowski, ogrodnik kunsztowy, któren poprzedniczo zostawał w obowiązku w skarbie Bursztyńskim przez pięć lat, a w Zurawieńskim przez rok, i chlubnemi zaświadczeniami wykazać się może, szuka odpowiedniego swemu zawodowi obowiązku. — Ktoby sobieżyczył za ogrodnika przyjąć go, raczy się listownie do niego zgłosić do Zurawna, gdzie jeszcze w obowiązku do 24go Marca 1845 u Jaśnie Wielmożnego P. Zebrowskiego zostawać będzie. —

(282) Užywany KOCZ WIECEŃSKI z szklannym fordachem i pakunkiem jest za 400 zr. m. k. do sprzedania na niższej Ormiańskiej ulicy pod numerem. 347.

(3668) Clektoral-Merinos-Zeitstöhr-Verkauf. (6)

Mus der Stammbeerde ju Bohorodezany von 20 Dis 50 fl. C. M. bas Stud.

(3794) Gefertigter zeigt einem boben Ubel und bem verefrungswurdigen Publikum an, daß bet bemfelben sub Nro. 111 Stadt, zu ebener Erbe, neben ber Dominikaner Kirche

Fortepianos

su verkaufen, auszuleihen, oder neue gegen alte auszutauschen sind, für deren Dauerhaftigkeit terfelbe auf Cin ganzes Inker laufert. Auch übernimmt er die Reparaturen und Stimmungen derselben um den billigstem Preis

Johann Balko, burgerlicher Fortepiano-Ferfertiger-

Nizej podpisany donosi wysokiemu stanowi Szlochty'i szanownéj Publiczności, że u niego pod Nrem 111 w mieście, na dole, obek kościola O.O. Dominikanew są

Forte piany

do spezedania, wypożyczenia, lub też nowe do wymiany za stare. Za trwałość fortepianów ręczy tenże na cały rok. Także podejmuje się naprawieć fortepiany i stroić takowe za mitjumiarkowańszą cenę.

Jan Ealko, obywatel lwowski i majster fortepianów. (7)